Mr. 225.

Mittwoch, ben 26. September

1900.

# Recht und Strafe.

(Nachbrud verboten.)

Die Regierung ber Bereinigten Staaten von Nord-Amerika hat es, wie bekannt, abgelehnt, bem beutschen Borichlage beizupflichten, bie Chinesen follten die Hauptschuldigen an den Bekinger Ereigniffen zur Bestrafung ausliefern, bebor in Unterhandlungen wegen allgemeiner Regelung der China= Frage eingetreten werden fonne. Die amerikantiche Regierung will diese Bestrafung burch bie chinesi= iche Regierung felbst borgenommen sehen und leitet ichon jest mit den zur Unterhandlung Beauf= tragten, bem Bringen Diching und bem Bice-Ronig Bi-hung-Tichang, Borbesprechungen ein. Das Lette ist das Bedenkliche! Es muß im Boraus bemerkt werben, daß diese amerikanisch-chinesischen Friedensberhandlungen nur "eine optische Täuschung" barftellen werben. Wenn die Amerikaner nicht icon wußten, bag ihnen China fur ihr 216= ichwenten fehr erhebliche Concessionen machen murbe, bann murben fie nicht fo feltfame Un= icauungen entwidelt haben, wie dies heute geichieht, Anschauungen, welche ber früheren Handlungsweise ber Regierung in Bafhington direkt wibersprechen. Man braucht bies amerikanische Berhalten nicht zu überschäten, aber man darf es auch nicht unterschäpen! In das Einvernehmen ber fogenannten verbunbeten Mächte in China ist ein Reil getrieben, und die schlauen Chinesen werben sofort versuchen, die ganze amerika= nische und halbe ruffische Freundschaft auszunüten.

Deutschland und biejenigen Staaten, welche im Interesse eines sicheren Schutes aller Christen und Fremden in China auf ber unbedingten ftrengen Bestrafung bestehen, werben sich burch feinerlei Machinationen von ihrer Forderung abdrängen laffen, aber es ift nicht ausgeschloffen, daß bei ber späteren Behandlung der Entschädigungsfrage Rolli= sionen mit den nordamerikanischen Ansprüchen ent= stehen. Biele Röche verderben ben Brei! Das zeigt fich wieber, und es ware fur Deutschland boch rathsamer gewesen, sofort nach der Feststellung von Ketteler's Ermordung seine Forderungen, unbefummert um jeden Anderen, pracis und flar gu ftellen. Die dide ameritanisch=chinefische Freund= ichaft ware bann nicht fo ins Rraut gewachsen!

Daß in der Behandlung der Dinge verschiedent= lich Rultur und Chriftenthum eine fehr geringe, Eigennut und Selbstsucht indeffen eine recht große Rolle spielen, beweift bies amerikanische Berhalten von Reuem. Prafident Mac Rinley und bie nordameritanischen Minister wiffen boch am allerbeften, baß bei ber dinesischen Regierung felbst ber Urfprung ber gangen Fremdenhege ju fuchen und von ihr absolut teine Gerechtigteit zu erwarten ift. Man tann bon bem Gelbstverhaltungstrieb ber chinesischen Großwürdenträger boch unmöglich ber= langen, daß fie ihre Galje bem Strick bes Benters barbieten werben. Cobald fie ihre eigenen Richter fein follen, werden fie fich natürlich freisprechen, benn nach den dinesischen Anschauungen, die eben radital reformirt werben follen, ift die Gr= ung der "fremden Teufel" eine löbliche That. Was bedeutet also die Anschauung der Amerikaner? Wir laffen die Rultur= und Bolter= rechts-Frage auf fich beruhen und suchen aus ber chinesischen Affaire lediglich so viel Profit als

# Ein hartes Gelöbniß.

Frei nach dem Amerikanischen von 3. v. Böttcher.

(Radbrud verboten.

(Fortsetzung aus dem ersten Blatt.)

Sie war hinter ein Gebuich verschwunden und für eine furge Beit hatte Dran Delanen fie vergeffen. Den hut über bie Stirn herabgezogen, eine Falte zwischen den Brauen rauchte er seine Cigarre. Blöglich erinnerte ber belle Ton einer Schelle im Saufe ihn an bag zweite Fruhftud und feine Gaftin.

Er fab fich um und gewahrte zwischen ben Baumen den Schimmer eines blauen Rleibes. Er ging auf benselben zu und fand Aline vor einem Stiefmütterchenbeete fnieend und leife Ausrufe ber Bewunderung bor fich murmelnb.

ich Sie zu ber projatschen Wirklichkeit bes Lebens Burudrufe," fagte er, "aber mein Frühftud wartet und ich bitte Sie, es mit mir zu theilen."

"Das zweite Frühftud!" rief fie erschrocken

auffpringend. "Ift es ichon fo fpat?"

"Wie sanft ift nicht ber Juß ber Zelt, wenn er nur auf Blumen tritt! citirte er. "Ja es ist zwei Uhr. Hat Ihr physisches Ich Sie noch nicht daran erinnert?"

"3ch follte um diese Beit hungrig fein, bas ift wahr," sagte sie lachend. Obgleich ich nicht baran gedacht habe, glaube ich, daß mir ein fleiner 3m= big nicht unlieb ware. Aber ich muß nach Saufe,

möglich zu ziehen. Schon ift bas nicht, aber nüglich! Wenn Amerita ber Philippinen wegen die hinesische Aktion aufspielt, brauchte es boch nicht mit China zu verhandeln, fondern tonnte abwarten . . .

## Aus der Proving.

\* Danzig, 24. September. Als gestern Abend 9 Uhr ein Motorwagen der Danziger Elektrischen Strafenbahn=Aftten=Gefellichaft, bon Danzig tom= mend, auf ber Jahrt nach Brofen ben Brofener Wald paffirte, wurde ein großer, ca. 10 Pfund ichwerer Stein von einem im Walde stehenden Manne in den Wagen geschleubert, welcher eine ber großen Spiegelglasscheiben bes Bagens gertrummerte und außerbem zwei im Wagen befindliche Fahrgafte theils durch Glassplitter, theils durch ben Stein selbst am Ropse bezw. Bruft verlette. Als ber That verbächtig wurden noch am Abend burch ben Gendarm Otto die Arbeiter Johann Hoffmann und August Bunschtowsti aus Reuschottland ermittelt. hoffmann wollte am geftrigen Sonntag mit ber Straßenbahn nach Brosen fahren, wurde aber, ba er sich weigerte, bas vorgeschriebene Fahrgelb zu entrichten, burch ben Schaffner bom Wagen abge= fest. Hierbei bedrohte Hoffmann ben Schaffner mit den Worten: "Du wirft nicht mehr lange als Schaffner fahren!" Es scheint also hier ein Rache= att vorzuliegen.

Biltow, 23. September. Der Umtsbiener Mobrzewsti vom Amte Bolczen hatte geftern in Sommin und Dslawbamerow Gelber einkaffirt und war auf dem Heimweg begriffen. Als er aus der Sonnenwalber Forft heraustrat, sprangen, wie M. hier anzeigte, ploplich zwei mit Gewehren bewaffnete Räuber auf ihn zu und drohten ihn zu erschießen, wenn er nicht sofort sein Geld hergabe. Bitternd habe ber geungstigte Mann gehorcht, und bie Banbiten hatten ihm das Portemonnate sowie alle Taschen grundlich geleert, worauf fie im Busch verschwun=

Landsberg a. 28., 24. September. Das "B. T." erhalt von hier ein fenfationelles Tele= gramm, bas es mit aller Referve wiedergiebt. Da= nach wurden auf dem hiefigen evangelischen Rirch= hof in der Racht jum Sonnabend Die Erbbegrab= niffe der Familie Dr. Nürnberger und Kaufmann Rrause erbrochen, brei Garge geöffnet, bie Leichen bestohlen und die Sarge sobann in Brand gefest. Es verbrannten brei Leichen und zwar bie bes Sanitätsraths Nurnberger, bes Rapitans 3. D. Rurnberger und eines Reffen ber Beiben, eines Studiosus. Größeren Schaben richtete bas Feuer nicht an. Bon den Thatern ift nichts befannt.

\* Klenta, [Bojen] 24. September. Geftern feierte Landesötonomierath Rennemann-Rlenta bas Jubilaum seines 60jährigen Besites ber Berrichaft Rlenta in Berbindung mit bem diesjährigen Ernte-Fest. Bu ber Feier waren u. A. erschienen Oberpräfident Dr. v. Bitter, Regierungspräfident Rrahmer. Generallandichaftsbirettor v. Stauby, Brafibent Dr v. Wittenburg, Majoratsbesiger von Tiedemann= seegeim, die Landrathe der Preise Jarotschin Schrimm, Goftyn, Schroda, gahlreiche Befiger ber Umgegend und viele Andere. Das Wetter mar prächtig. Eine große Menge Zuschauer hatte sich eingefunden. Oberpräfident Dr. v. Bitter über=

ich tann nicht zum Frühftuck bei Ihnen bleiben. Geben Gie nicht fo nach ber Menge bon Blumen, Mr. Delanen, Sie fonnten mich fonft schelten."

"Sie haben fo viel wie möglich abgepflückt, wie ich sehe," sagte er gleichgiltig. "Aber meine Tranben und Pfirfiche find ebenfo fuß wie meine Blumen. Rommen Sie, bersuchen Sie biefelben."

Das war zu verlodend. Richts liebte Aline mehr als Pfirfiche, aber bor Allem hatte fie gar ju gern gewußt, wie Dr. Delanen fruhftudte, wer Die Speifen bereitete, und wie es brinnen in bem geheimnisvollen Sause aussehen mochte. Gett fie die Billa bezogen hatten, war bies ftets ein Gegenstand von Alinens brennendster Reugierbe gewesen. Collte fie jest die Gelegenheit vorbei= gehen laffen, die sich ihr so unerwartet bot?

Sie bachte nicht baran, daß es ungeschickt fet, ber Einladung Mr. Delaney's zu folgen. Sie war so baran gewöhnt, ftets mit feltenen Mus= nahmen ungeftraft ihrem eigenen Willen zu folgen, daß fie uneingebent ber Strafe, welche ihr heute zutheil geworben, die Einladung annahm.

Gie war betroffen, über die duftere Großartig= teit bes langen, prächtigen Speisesals, ber mit Teppichen, fo bid und weich, wie Moos, belegt war, über die Möbel von dunklem, kunftvoll ge= schnitztem Nußbaumholze, die glänzenden, reichbe= festen Rebentische, und bie mit toftbaren Ge= malben gezierten, getäfelten Banbe. An bem einen Ende der großen Tafel war ein reiches Mahl auf= gebedt. Das Tafelgeschirr von Gold, Silber und Cryftall gliperte in bem gebämpften Lichte, bas

reichte bem Jubilar ben ihm berliehenen Rothen Abler-Orden II. Rlaffe mit Gichenlaub mit einer warmen Begrugungsansprache. Raifer Wilhelm hat, wie der Herr Oberpräsident mittheilte, ihm aufgetragen, dem Jubilar bie perfonlichen Gludwünsche bes Monarchen auszusprechen. Um 2 Uhr begann ber Festzug fich zu ordnen. Die 18 Guter des Jubilars waren durch Abordnungen der Leute vertreten. Die Madchen trugen den fogen. Erntekranz, Abordnungen ber Maurer, ber anderen Butshandwerter, ber Stärkefabrit Falfftabt, ber Brennereien, Moltereien u. f. w., sowie ein "Julius» thurm", der in gelungener Weise das Wachsen des Rennemannschen Besitzes zur Anschauung brachten, folgten. Schließlich gaben bie Mädchen ben Ernte= frang an herrn Rennemann ab und erhielten hierfür ein Geldgeschent. Später wurden die Gutsleute bewirthet; sie schlossen ben Tag mit einem Tang= vergnügen. Beim Festessen brachte ber Jubilar das Ratserhoch aus. Man dürfe von der Fürsorge, die der Raiser jest der Provinz Posen widme, das Befte für bas Deutschthum hier erhoffen. Regie= rungspräsident Krahmer feierte ben Jubilar als Borbild der Landwirthe, wie der Deutschen in der Oftmark überhaupt. Zahlreiche briefliche und tele= graphische Gludwünsche waren eingegangen u. A. von dem Hauptvorstande bes Oftmarkenvereins, dem ichlesischen Landesausschusse, mehreren Ortsgruppen ic. Das Fest nahm einen überaus bar= montichen Verlauf.

### Der Rährwerth von Obst und Ruffen nach chemischer Beurtheitung

tommt in einer wichtigen Abhandlung jum Ausbrud, die der ausgezeichnete Nahrungsmittel-Chemiter Balland mahrend ber letten Situng ber Bartfer Atademie ber Wiffenschaften überreichte. Im Allgemeinen befteht die Meinung, daß Obft und Ruffe, fagen wir zusammenfaffend : Baumfrüchte zwar als wohlschmeckende Abwechselung der Er= nährung eine werthvolle Ergänzung geben, aber selbst nicht viel Nährwerth besitzen. Diese Ansicht ift nach ben neuften Untersuchungen nur fur einen Theil der bekanntesten Früchte zutreffend, da einige theils fett-, theils stickstoffhaltige Stoffe in beträchtlichen Mengen in fich haben. Es versteht fich außerbem von felbst, daß fie mehr ober weniger Buder enthalten, ber als Nährstoff ersten Ranges heutzutage immer mehr anerkannt wird. Balland hat nun eine große Reihe von Baumfrüchten ber chemischen Analyse unterworfen, und zwar haupt= fächlich folgende: Weintrauben, Drangen, Aepfel. Birnen, Pflaumen, Ririchen, Granatapfel, Apritofen, Pfirfiche, Quitten, Simbeeren, Johannis= beeren, Erdbeeren, Mispeln, Oliven, Bananen, Datteln, Feigen, Ballnüffe, Safelnüffe und Mandeln. Alle diese Früchte enthalten in reifem Buftande 72 bis 92 bom Sundert Baffer. Berben fie fur ben Berfandt oder die Aufbewahrung getrodnet, fo konnen fie ihr Baffer bis auf 10 bom Sundert verlieren, jedoch wird ein so geringer Wassergehalt nur von Ruffen und Mandeln erreicht. Stidftoffhaltige Berbindungen find in ber Regel nur in fehr geringen Mengen bertreten, zu 1/4 v. S. von Birnen, zu 1/45 b. S. in Bananen und zu 15-20 b. S. schon ein geradezu wichtiges Berhältniß — Mandeln und Ruffen. In letteren Früchten und

sich durch die herabgelaffenen Borhänge stahl. Es war tein Diener im gangen Saale und bas gange Saus ichien ftill zu fein wie ein Grab. Richts= bestoweniger behagte Aline bas Mahl ungemein, bas Geheimnisbolle feines Urfprunges, fowie ber Reichthum ber Schüffeln nahm ihm nichts bon seinem Reize.

Es gefiel ihr Alles jo wohl, daß fie ihre an= fängliche Abficht, nur einen Pfirfich zu toften und bann zu gehen, vollständig vergessend, mit dem jugendlichen Appetite eines gesunden Mädchens, bas sich viel in frischer Luft bewegt, jedem Berichte die ihm gebührende Ehre erwies und bann erst erschroden inne wurde, bas es schon drei

"Die Röchin wird mir mein Effen hinauf= getragen und gesehen haben, daß ich nicht ba bin. Was foll ich anfangen?" fagte sie plötlich angst= boll, ihren Wirth mit besorgtem Blicke ansehend.

"Die Röchin wird nichts babon fagen, hoffe ich?" Dber boch ?" fragte Mr. Delanen, ruhig eine Bfirfich abichalend. "Rehmen Gie biefe Pfirfich, Mig — Miß, ich weiß wahrhaftig bis jest noch nicht einmal ihren Namen."

"Aline — Aline Rodnen. Ich bachte, als Nachbar mußten Sie mich tennen. Aber," fuhr fie fort, "die Röchin wird mich ficher verrathen. Barum haben Ste mich nicht fruber nach Saufe

"Das ware gegen bie Soflichfeit gewesen," versette Dran Delanen mit seinem gewinnenden

ferner in den Oliven erreichen die Fettstoffe gu fammen mit öligen und harzigen Beftandtheilen einen Betrag von 58-60 vom Sundert. Sauren find in ben Simbeeren und Johannisbeeren am stärksten vertreten, nämlich bis zu 1,25 vom Hun= bert. Den meiften Buder enthalten bie fleischigen Früchte: Bananen, Datteln und Feigen, beren Genuß daher als hervorragend gefund zu bezeichnen ift. Ueberhaupt ift ber Schlug berechtigt, bag Dbft, Ruffe und andere Früchte nicht nur durch ihren Geruch, Geschmad und angenehmen Säuregehalt unserem Gaumen ichmeicheln, fonbern auch einen wirklichen und zuweilen jogar erheblichen Rährwerth besitzen.

## Thorner Nachrichten.

Thorn, ben 25. September 1900.

?- [Stellungslofe Sanblungsgehilfen. | Der Generalrath bes Bereins ber beutschen Raufleute bittet uns um Aufnahme fol gender Beilen : "Um bie Roth unter den ftellungs= losen Handlungsgehilfen zu lindern, ist man in mehreren Städten bagu geschritten, Schreibstuben Seitens ber Stadt einzurichten, die, von ber Stadt erhalten, ben Stellenlosen die Möglichkeit eines Berdienstes geben sollen. So anerkennenswerth solche Einrichtungen sind, so liegt doch ein gut Theil Schuld an ben ichlechten Berhältniffen bei ben Handlungsgehilfen selbst. In den guten Tagen benten zu wenige baran, für schlechte Beiten bie Silfe der Berufsorganisation zu erwirken. In Sport- und Bergnugungsvereinen find es bagegen gerade die jungen Kaufleute, welche die erfte Rolle fpielen. Seit bem Jahre 1885 hat ber Berein ber Deutschen Raufleute eine Berficherung gegen Stellungslofigkeit, die bis zu feche Monaten 30 Mt. resp. 45 M. Unterstützung monatlich zahlt. Seit dem Jahre 1890 gahlt der Berein außerdem jebem Mitgliebe bei Stellungslofigfeit nach einjähriger Mitgliedschaft für drei Monate p. 30 M. monatlich und feit diefem Jahre nach funfjähriger Mitgliedschaft 37,50 Mark, nach zehnjähriger Mit= gliedschaft 45 Mt. monatlich. Außerbem werben während ber Stellungslosigkeit die Beiträge für alle Raffen vom Berein gezahlt, was namentlich in Bezug auf die Krankenkasse sehr wesentlich ift. Sollte man nicht annehmen durfen, daß jeder Sandlungs= gehilfe fich folche Einrichtung burch feinen Beitritt ju Ruge machen mußte? Die Bebenten, bag bet der großen Stellungslosigkeit unter ben Raufleuten der Berein auf die Dauer die Leiftungen nicht auf= recht erhalten fonne, find wiederlegt burch die Steigerung der Leiftungen. Biel trägt zu bem guten Abschluß allerdings die Stellenvermittlung des Vereins bei, die, immer besser ausgebaut, heute aus allen Theilen Deutschlands und bes Auslandes in Anspruch genommen wird. Bisher wurden bis Ende 1899 an Stellungslofe 63 608 M. gezahlt, in diefem Jahre bereits bis Ende Juni cr. 6000 M. Bei biefer Leiftung bes Bereins ift zu beachten, daß der Berein feinerlei Zuschüffe von Korporationen oder außerorbentlichen Mitgliedern erhält, sondern daß Alles burch die Mitgliederbeiträge ermöglicht wird. Eine Rotiz, die fürzlich durch die Zettun= gen ging und den Auschein erweckte, als ware bie geschilderte Stellungslofenunterftugung erft burch ben Deutschnationalen Sandlungsgehilfenverein ins

Lächeln, "und außerdem, Miß Rodney, hatte ich Sie vergeffen. Wollen Sie mir bas verzeihen? Ich rauchte und träumte, und Sie entschlüpften für den Moment meinem Gebächtniß."

"Aus den Augen, aus dem Sinn," erwiderte gutmuthig lachend Aline. "Mir erging es ebenfo. 3ch dachte nur an die Blumen, bis Sie ploplic vor mir standen. Aber ich muß nach Hause, ob man meine Abwesenheit bemerkt hat. Ach Simmel, ich bin schon wieder in einer neuen Rlemme, und ich bachte mir wahrhaftig nichts babei, als ich in ben Garten hinabstieg. Ich werde bie Köchin suffällig bitten muffen, nichts von der Leiter und dem Buche zu verrathen."

"Wenn Ste fo ficher find, daß man Ste entbeckt hat, so brauchen Sie sich nicht zu beeilen, in Ihr Gefängniß zurückzukehren," sagte Oran De-laneh, eine schöne Traube in der Hand wiegend. "Eine Stunde mehr oder weniger tann ben Born Ihrer Röchin nicht um Bebeutenbes erhöhen."

"N-ein, ich glaube nicht," fagte Aline, ber Bersuchung nachgebend. "Und ich schaudere babor, gerade jest wieder in das einsame 3immer gurudgutehren. Aber vielleicht," und babei fab fie ihn ängstlich fragend an, "vielleicht ware es Ihnen lieb, wenn ich ginge. Bielleicht bin ich Ihnen laftig." — Er feufzte tief und ichwer auf und fah fie mit eigenthumlichem Blick an.

"Mir ist Alles läftig," sagte er furz. "Aber wenn Sie bleiben wollen, Rind, fo bleiben Sie. Sie stören mich durchaus nicht."

(Fortsetzung folgt.)

Leben gerufen, ist unrichtig, da dieser Berein erst fett 1898 diese Unterftützung nach dem Mufter bes Bereins der Deutschen Kaufleute eingeführt hat, der bis dahin der einzige kaufmänntiche Berein mit Stellungslosenversicherung war. Gewiß könnte viel Roth unter den Handlungsgehilfen vermieden werden, wenn Jeber rechtzeitig baran bachte, fich eine Silfe wie fie der Berein der Deutschen Raufleute bietet, ju fichern. Bu jeder Auskunft ift bas Bureau Berlin S., Dresbenerstraße 80, gern bereit.

)§( [Ein Bielverfolgter]. Rur felten verläßt er am Tage seine Wohnung; erft wenn die Racht herniederfinkt, wandelt er seine heimlichen Bfabe und fehrt turg bor Sonnenaufgang gurud. Aber es ift tein leichtfertiger Geselle, tein gewiffen= lofer Don Juan, ber die Nacht zum Tage macht, sondern ein bedauernswerther Bielverfolgter, dem von allen Seiten Gefahren brohen; in Bald unb Feld, selbst in der Luft lauern Feinde ringsum auf ben - hafen, der bet allerlei vier= und zwei= beinigem Raubgethier als eine willfommene Beute gilt und den auch die Menschen gern auf der Tafel sehen, wenn er sich gut gespickt, gebraten ober ge= schmort prafentirt. Ja, ber brabe Lampe hat es nicht leicht im Leben und er mag fich oft vorkommen, wie ein Sterblicher, dem Glänbiger und Gerichts= vollzieher auf den Bersen find. Schon im Liebe heißt es:

"Die Hasen, Hirsche und Studenten Erleiben gleiches Ungemach, Denn Jenen jagen Tigerhunde Und Diesen die Philister nach!"

Als lepus timidus, als furchtsamer Hase, wird er von den Zoologen bezeichnet, weil er, plöblich vom Jäger ober bom Sunde überrascht, junachft eine kleine Beile wie vor Schreden ge= bannt regungslos figen bleibt, dann aber pfeilichnell Reikaus nimmt. Wer weiß, wie sich gar Mancher, der fich jest als Seld bruftet, anftellen wurde, wenn er, aus behaglichem Schlummer emporge= icheucht, einen blanken Bewehrlauf vor fich auftauchen fabe und teine andere Baffe als feine Tugend und feine Frommigleit bei fich führte! Der Safe ift fogar, wenn ihm nicht ein übermäch= tiger Gegner entgegentritt, gegen den jeder Bil erftand nublos fein wurde, recht tapfer und, handelt es fich barum, eine geliebte Safin zu ertampfen ober zu vertheidigen, so schlägt er ben Rebenbuhler rechts und links um die Löffel, daß dem Conturrenten hören und Sehen vergeht. Jest hat Die Safenjagd ihren Anfang genommen. Schon hangen die armen Opfer in den Läben der Wildhandler, ftreden wehmuthig alle Biere von fich und ichauen uns mit ihren erloschenen Augen vorwurfsvoll an. Dann wandert Lampe in die Ruche und von bort in ben Magen. Rur fein iconfter Schmud, fein Kleid, überdauert ihn, aus seinen weichen Haaren wird der Gilg mancher fuhnen "Behauptung" gepregt, freilich nicht ber bes breitkrämpigen Schlapphutes des Saufirers, der jest wieder von Sof zu Sofe pilgert und ben Ruf erschallen läßt: "Safenfelle, Hafenfelle!"

# Vermischtes.

- Schreibende Fernsprecher sind bas Reueste unter ben vielfachen Berbefferungen und Erweiterungen des Fernsprechwesens. Wie wir erfahren, werben bei mehreren Behörben Berfuche mit einem bon bem Ingenieur Rubler conftruirten "Typendruder" gemacht. Der einfache aber fehr finnreiche Apparat tommt zunächst als Nebenapparat bei Fernsprechanlagen in Betracht, um während der Abwesenheit des telephonisch An= gerufenen diesem eine schriftliche Mittheilung gu hinterlassen ober während bes Sprechens wichtige Mittheilungen schriftlich zu fixiren und baburch Frrthumer, die bei der mundlichen Uebertragung leicht entstehen können, mit Sicherheit zu vermeiden. Bei ber Konftruktion bes Apparates ift ein Haupt= gewicht auf die einfache Sandhabung gelegt worden. Die Bedienung erfordert in teiner Beise besondere Vorkenntniffe oder Uebung. Bei den Versuchen im Laboratorium ift eine Uebertragungsgeschwin= bigfeit von 25-30 Bortern in ber Minute erreicht

- Rleingeld für reisen de Fürsten. Der Schah von Persien, wird auf seiner Reise in Ungarn wegen Mangels an Rleingeld faum in Ber= legenheit gerathen. Ift ihm doch ein Creditbrief der "The Imperial Bank of Persia" in ber Sohe einer runden Million (Pfund, Francs, Gulben, Rronen? D. Red.) vorangeeilt. Er findet bei seiner Ankunft biesen stattlichen Betrag in ben Raffen zu seiner Disposition. Der Schah braucht fich nicht einmal personlich zum Schalter zu be= mühen, da auch die ihn begleitenden Minister zur Behebung des Geldes ermächtigt find. Da war Fürst Ferdinand von Bulgarien schon vorsichtiger. Auch er ließ fich mittels eines Checks einen Betrag mit einem Einser vorn und einer stattlichen Anzahl Nullen in der Folge bei der nämlichen Bank an= weisen, doch behielt er es sich vor, daß der Betrag ausschließlich zu seinen Sänden ausbezahlt werde. In der That sprach er bet seiner jüngsten Anwesenheit in Best bei ber Bant vor, um seinen Creditbrief einzukaffiren.

- Aus dem Leben des Adels. Graf Boni de Castellane, welcher vor einigen Jahren die steinreiche Amerikanerin Anna Gould geheirathet hat, scheint sich — so berichtet wenigstens das "New-Port Journal" — in nicht geringen Geld= verlegenheiten zu befinden. Das gräfliche Paar wird wohl viele Millionen ber Mitgift opfern muffen, um dem Anfturm ber ungebuldigen Glaubiger loszuwerden. Freilich grenzen nach den Angaben bes genannten Blattes, die fast wie ein Scherz klingen, die Ausgaben des Grafen Caftellane einfach ans Fabelhafte. Man lese beispielsweise nachstehende Zusammenstellung: Spielverlufte an der Börse im

3 500 000 Frc. Jahre 1898 . Spenden für ronalistische Zwecke 5 000 000 " Ein Coftum für Anna Gould . Ausgaben zur Erlangung eines Deputirtensites . . . . 2500 000 Zehntausend Pantalons . . 750 000 " Die Einrichtung des Palais in ber Avenue du Bois . . . 500 000 " " Ein Frühftud (nachgeahmt dem,

welches anläßlich der Bermählung Ludwigs XIV. gegeben wurde) . . . . . . 1500 000 " Die Bautoften des Palais in der Avenue du Bois . . . . 15 000 000 Die Yacht "Walhalla" und beren

dreijährige Erhaltung . . . 3 250 000 Die Garderobe der Gräfin . . 1 400 000 Gin Belgrod für ben Grafen Boni Sundert elegante Westen . . Ein Halsband für die Gräfin 250 000 "

humoristisches. Unvorsichtig. Ritt= meistersgattin (zu ihrem Gemahl): "Um Gotteswillen, Curt, was haft Du'gemacht! Du haft ben Manen Sumperl, den Liebhaber unserer Köchin, einsperren laffen! . . . Das wird ein schönes Effen werben, wenn fie's erfährt!"

55 000 7500

- Berfehlte Birtung. "Lieber Rarl, haft Du, um Papa gunftiger zu stimmen, die verabredete Finte gebraucht und bon Deiner bevorstehenden Gehaltserhöhung gesprochen?" — "Hab' ich!" - "Nun, was war die Wirkung?" - "Er hat mich um 50 Mark angepumpt!"

Berwöhnt. Leutnant (eine ausgerupfte Oratelblume in der Hand haltend): "Was? Sie liebt mich nicht? Sonderbare Flora in dieser Gegend!"

Für die Redaktion verantwortlich: M. Lambed in Thorn-

# Handelsnachrichten.

Thorner Marktpreise v. Dienstag, 25. September Der Markt war mit Allem ziemlich beschickt

| Benennung                    |               | niedr.   höchst.<br>Preis. |     |          |     |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-----|----------|-----|
| Statutu                      |               | M.                         |     | M.       | 4.  |
| 0                            | 100 Rilo      |                            | -   | 14       | 80  |
| Roggen                       | "             | 13                         | 80  | 13       | 60  |
| Gerste                       | "             | 12                         | 60  | 13       | 20  |
| Safer                        | 4             | 6                          | 50  | 7        |     |
| Stroh (Richts)               | "             | 7                          | 30  | 8        | -   |
| Heu                          | "             | 15                         | -   | 16       | -   |
| Rartoffeln                   | 50 Kilo       | 1                          | 80  | 2        | 50  |
| Beizenmehl                   | "             | _                          | -   | -        | -   |
| Roggenmehl                   | ",            | -                          | _   | _        | -   |
| Brod                         | 2,5 Rilo      |                            | 50  | 1        |     |
| Rincfleisch (Reule)          | 1 Rilo        | 1                          | -   | 1        | 20  |
| " (Bauchfl.)                 | "             | 1                          | -   |          | -   |
| Ralbfleisch                  | "             | -                          | 80  | 1        | 10  |
| Schweinefleisch              | "             | - 1                        | 10  | 1        | 30  |
| Hammelfleisch                | +             | 1                          | -   | 1        | 20  |
| Geräucherter Spect           | "             | 1                          | 40  | 1        | 60  |
| Schmalz                      | H             | 1                          | 40  | T        |     |
| Rarpfen                      | 5.6 45.8      | 1                          | 20  | 1        | 40  |
| Banber                       | e 1111        | 2                          | 20  | 1        | 40  |
| Alale                        | "             | -                          | 80  | 1        |     |
| Sedite                       | 1146          |                            | 70  | i        | -   |
| Barbine                      | "             | -                          | 50  |          | 60  |
| Breffen                      | "             |                            | 60  |          | 80  |
| Bariche                      | "             |                            | 80  | 100      | 70  |
| Rarauschen                   | no part       | 444                        | 520 | -        |     |
| Beißfische                   | tellow toll   | -                          | 20  | -        | 40  |
| Buten                        | Stüd          | TIL                        |     |          | 113 |
| Sänse                        | "             | 2                          | 50  | 4 3      | 50  |
| Enten                        | Baar          | 2                          | -   | 1        | 60  |
| Sühner, alte                 | Stück<br>Paar | -                          | 80  | 1        | 30  |
| junge.                       |               | 10019                      | 50  |          | 60  |
| Tauben                       | 1 Rilo        | 1                          | 90  | 2        | 60  |
| Butter Gier                  | School        | 2                          | 80  | 3        | 20  |
| Mildi                        | 1 Liter       | 440                        | 14  | 4        |     |
| Betroleum                    | 100           | THE                        | 22  | marker 1 | 23  |
| Spiritus                     | diffrancis !  | 1                          | 30  |          | -   |
| " (benat.)                   | "             |                            | 29  | -        |     |
| the county state that states | Harry Co.     | 2130                       | 35  | They     | 100 |

Außerdem kosteten: Kohlrabi pro Mandel 0,30—0,40 M. Außerdem tolteren: Royltadi pro Kandel 0,30—0,20 M., Blumentohl pro Ropf 10—60 Pfg., Birfingtohl pro Ropf 5—10 Pfg., Reißtohl pro Ropf 10—25 Pfg., Rothtohl pro Ropf 10—30 Pf., Salat pro 3 Röpfchen 10 Pfg. Spinat pro Pfd. 25—00 Pfg., Peterfilie pro Pad 0,05 Pfg., Schnittlauch pro 2 Bunden 5 Pfg., Zwiedeln pro Rio Pfg., Schnittlauch pro 2 Bunden 5 Pfg., Zwiebeln pro Kilo 20 Pfg., Mohrrüben pro Kilo 10—15 Pfg., Sellerie pro Knolle 5—10 Pfg., Aettig pro 3 Kilot 5 Pfg., Meettig pro Stinct 5 Pfg., Meettig pro Stinct 5 Pfg., Meettig pro Bfg., Radieschen pro Bb. 5 Pfg., Surfen pro Mandel 0,75—1,50 M., Schoten pro Pfund 40—00 Pfg., grüne Bohnen pro Pfund 15—20 Pfg., Bachsbohnen pro Pfd. 25 Pfg., Aepfel pro Pfund 5—20 Pfg., Birnen pro Pfd. 10—25 Pfg., Kirschen pro Pfund 6—00 Pfg., Pflaumen pro Pfund 5—8 Pfg., Stadhelbeeren pro Pfd. 00 Pfg., Johannisbeeren pro Pfd. 00 Pfg., Simbeeren pro Pfd. 00—00 Pfg., Baldbeeren pro Pfd. 00—00 Pfg., Baldbeeren pro Pfd. Witter 10—00—00 Pfg., Baldbeeren pro Pfd. Whiteleffe pro Pfd. 00—00 Pfg., Waldbeeren pro Liter 0,00—0,00 M., Preihelbeeren pro Liter 30—00 M., Wallnüsse pro Pfd. 00—00 Pfg., Vide pro Pfd. 00—00 Pfg., Vide pro School 0,00—0,00 M., geschlachtete Sanse Stück 00—00 Mt., geschlachtete Sanse Stück 00—00 Mt., neue Kartosseln pro Kilo 00—00 Pf. Crdbeeren pro Kilo 0,00—0,00 M., Spargel pro Kilo 0,00—0,00 M., Morcheln pro Mandel 00—00 Pfg.. Champignon pro Mandel 25—00 Pfg., Rebhühner Paar 1,50 Mt., Hasen Stück 2,59—3,00 Mt.

#### Amtliche Notirungen der Danziger Borfe.

Montag, den 24. September 1900.

Für Betreibe, Sulfenfruchte und Delfaaten werden auber bem notirten Breife 2 M. per Tonne sogenannte Factorei-Brovifion usancemäßig vom Rauser an ben Bertaufer vergutet. Beigen per Tonne von 1000 Rilogr.

inländisch hochbunt und weiß 766-810 Gr. 153 bis 157 Mark bez. inländisch bunt 750—788 Gr. 146—152 M. bez.

inland. roth 766-799 Gr. 142-155 M. bes.

Roggen per Tonne von 1000 Rilogramm per 714 Gr. Normalgewicht inländifch grobförnig :38-774 Gr. 126-127 Dt. bea.

Ber fte per Tonne von 1000 Rilogr. inländisch große 644-715 Gr. 125-138 M. 663 Der Borftand ber Broducten . Borfe.

#### Umtl. Bericht der Bromberger handelstammer.

Bromberg, 24. September 1900. 28 eigen 144 - 150 Mart, abfallende Qualitat unter Rotig. Roggen, gesunde Qualitat 130-136 Mt., feuchte ab-fadende Qualitat unter Notig.

Ber fie 128-134 Mt., feine Dimlität über Rotig b. 142 Mt. Safer alter 130-135 Mt., neuer 130-134 Mt.

Futtererbsen nominell ohne Breis. Rocherbsen 140-150 Mart.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitte bei der Postanstalt oder dem<br>Für das 4. Biertelja                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gyem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Benennung ber Zeitung                                                          | Bezugs-          | Betrag<br>Marf Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beftellgelb<br>Mark Pf.                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Thorner Zeitung"                                                              | 4. Biertelj.     | 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 50                                     |
| To the second of | mit dem illustrirten  "Honntagsblatt"  (Zettungspreististe pro 1900 Nr. 7596). | Charles and Aria | ene, Sect in the state of the same of the | or o |
| Obige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smither and Antaberger, des Appl                                               | Mark P           | f. sind heute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | richtig bezahlt<br>1900.                 |

# Befanntmachung.

tines Kapengegilfen jogieich Das Ansangsgehalt der Stelle beträgt 1850 Mart jährlich und steigt in 4 Perioden von je 4 Jahren um je 150 Mart dis zum Höchsbetrage von 2250 Mart, daneben wird das jeweiligen Gesalts, Geraft.
Die zu hinterlegende Kaution beträgt 2000 Mart, die seite Anstellung ersolgt nach befrie-

bigenben 6monatlichem Brobedienft.

Bur Anftellung tonnen nur Beamte ge-langen, welche im Raffen- und insbesondere im Steuerwesen ausgebilbet und burch langere Dienfigeit in anderen großeren Raffen erfahren find.

Bewerber um biefe Stelle, Militäranwarter unter Beiffigung ihres Civilverforgungs-ideines, wollen ihre Gefuche nebft Lebenslauf und Zeugniffen

bis jum 12. Oftober b. 38. bei uns einreichen. Thorn, den 25. August 1960.

Per Magistrat.

# Befanntmachung

Bom 1. Oftober d. 38. ab follen wieder Erlaubniß-Scheine jum Sammeln von Raffund Lefeholg in ben fradtifchen Forften gegen

eine geringe Bergütung ausgegebeu werden. Diese Scheine sollen in der Regel nur solchen Bersonen ausgestellt werden, welche bedürftig sind, nachweislich im Walde gearbeitet haben und noch nicht wegen Holzdiebstahl bestraft sind.

Die Erlaubniß wird nur für zwei Tage der Boche und zwar für die Montage und Donnerstage und nur für einzelne auf dem Scheine besonders bezeichnende Jagen gegeben

Für jeden Erlaubniß-Schein, der auf ein halbes Jahr, und zwar auf die Zeit vom 1. Oftober bis 1. April ausgestellt wird, find 1,50 Mt. an die ftabtische Forfitaffe zu ent=

Thorn, ben 31. August 1900. Per Magistrat.

# Befanntmachung.

In unserer Rammerei-Raffe ift die Gtell Radatz berhachteten Aderparzellen bes Gutes Beighof

Nr. 5=2,618 ha

12=3,54

13=3,62

14=2,80 follen vom 1. Oftober d. 38. ab auf 5 Jahre freihandig weiter verpachtet werden. Der Sillsförster, Herr Grossmann & zu Col. Beighof, ift angewiesen, etwaigen Bacht-luftigen die Parzellen auf Bunsch an Ort und

Stelle zu zeigen. Begen etwaiger Einficht der Bedingungen bezw. wegen der Pachtung wolle man fich an den ftädtischen Obersorfter, herrn Lüpkes (Sprechstunden jeden Freitag von 9-11 Uhr im Dberfürfter - Gefcaftszimmer Rathhaus

Treppen links) wenden. Thorn, den 8. September 1900. **Der Magistrat**.

Befanntmachung. In dem Saufe des Rlein-Rinder-Bewahr-Bereins Gartenftraße Nr. 22 (Eingang von der Schulstraße) ift eine

Zweig-Anstalt der städtischen Boltsbibliothet errichtet

worden. Die Ausgabe der Bücher wird dortfelbft erfolgen jeden

jeden Dieuftag und Freitag, Abends von 5 bis 6 Uhr. Die Abonnementsbedingun gen find dieselben wie für die Hauptbibliothet, deren Benuhung

daneben freifieht.
Der Bierteljahrs-Beitrag beträgt
50 Biennig. Der laufende Monat wird in
bas nächste Bierteljahr hineingerechnet. Die Benupung ber Bibliothet wird insbeondere Handwerkern und Arbeitern em-

Per Magistrat.

# perrigatilige Wohning

mit Balkon u. Zubehör sof. zu vermieth. Zu erfragen Bäckerstraße 35.

# werthvolle Wochenschriften

# kostenfrei:

Beitgeift wiffenschaftl. u. feuilletonistische Zeitschrift jeden Montag: Technische Rundschau illustrirte politechnische ieden Mittwoch: Fachzeitschrift

jeden Donnerstag: Saus Sof Garten illustrirte Wochenschrift für gauswirthschaft jeden Freitag: ULK farbig illustrirtes, satirisch-politisches Wigblatt

Deutsche Lesehalle illustrirtes Familienblatt ieden Sonntag: erhält jeder Abonnent des

> Berliner Tageblatt und Handelszeitung

welches täglich 2 Mal, auch Montags, in einer Morgens und Abend-Ausgabe erscheint, im Ganzen 13 Mal wöchentlich. Buverläffige und intereffante

Kriegsberichterstattung aus China burch eigene nach China entfanbte Specialberichterftatter. Gegenwärlig ca. 70 000 Abonnenten.

Im Roman-Feuilleton erscheint im nächsten Quartal ein neuer Roman von Richard Voss: "Stärker als ber Tob" bem fich von Florence Marryat: "Mein einziges Kind" sodann "Die Sehnsucht" von C. Wendtland anschließen werden.

Abonnements für das IV. Quartal 1900 jum Breise von Mt. 5.25 (für alle 6 Blätter zufammen) nehmen alle Boftanftalten Deutschlands entgegen.

Brobenummern find gratis v. d. Expedition Berlin SW. 19 3:1 beziehen. Annoncen stets von grosser Wirkung.

herzelopfen, Angstgefühl, Schwindel, Mattigkeit, Schlaflosigteit, Gemüthsverstimmung, Gedächnisschwäche, Ohrensausen, Bittern der Glieder, nervös-rheumatische Schmerzen, Kopfschmerz, vös-rheumatische Schmerzen, Kopfschmerz,
Reißen, Spannen u. Bohren im Kopf, Hammern
u. Pochen in den Schläfen, Blutandrang zum
Kopfe, Kopfframpf, einseitiges Kopfweh verbunden mit Drücken und Würgen im Magen,
Brechreiz, Magenleiden, Magentrampf,
Magentatarth, Blähungen, Stuhlverstopfung.
Durchfall, Magenschwäche, Aufstoßen, Appetits
losigkeit, Uebelkeit behandle ich seit Jahren, nach auswärts brieflich, mit bestem Erfolge ohne Störung in ber gewohnten Thatigber Batienten. Brofchure mit gablreichen Attesten von mir geheilter dankbarer Batienten versende gegen Einsendung von ! Mk. in Briefmarten frei.

C. B. F. Rosenthal, München, Bavariaring 33. Specialbehanblung nervofer Leiben

# Bale Fußbodenanftrich beftens bewährt &

fofort trommend u. geruchfos. von Jebermann leicht anwendbar,

gelbbraun, mahagoni, eiden, nugbaum und graufarbig.

Franz Christoph, Berlin.

Allein acht in Thorn Anders & Co.

Lehrlinge 7 zur Schlofferei verlangt

A. Wittmann, Schloffermeifter, Heiligegeiststraße 7/9.